## Umtsblatt Zemberger Beitung.

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

23. Mai 1865.

118.

23. Maja 1865.

(994)Lizitazione=Ankundigung.

Mr. 6493. Bon ter f. f. Finang-Begirls-Direkzion in Sambor wird befannt gemacht, bag nachstehende Realitäten ber aufgelöften Calinen in Starasol cm 1. und 2. Juni 1865 in der Amiekanglei ter f. f. Finang : Bezirte - Direkzion in Sambor mittelft öffentlicher Lizitaion merden veräußert werden:

1. Das gemauerte Wohngebaube bes ehemaligen Suttenmeifters Sarten von 2 3cch 7 Malafter und an Weibe 47 Mlafter im dagurgemerthe von 1543 fl. 20 fr. oft. 20.

2. Das gemauerte Magazinewohngebaude fammt Rebengebauden und an Garten 544 DRlafter, Aedern 612 DRlafter und Wiesen

976 Sklafter im Schähungswerthe von 948 fl. 20 fr. öft. 28. 3. Das gemauerte Kontrolorswohngebaude fammt Rebengebauden und an Garten 1 Joch 698 Rlafter, Aedern 1558 Rlafter, Wiesen 151 Rlafter und Weiten 399 Rlafter im Schätzungswerthe 855 fl. 20 fr. öft. D.

4. Das gemauerte Gebäube: bie Wohnung bes ehemaligen 2ten Pfannenauffebers fammt Rebengebauden, dann an Garten 396 \_ Rlafier und Medern 1588 DRlafter im Schätzungsweithe von 848 fl. 20 fr. öft. 2B.

5. Das gemauerte Bagmeisterswohngebaube fammt Nebengebauben, bann an Garten 228 - Rlafter und Acctern 1 Joch im Cchahungswerthe von 563 fl. 20 fr. öft. W.

6. Die gemauerte Saidufenwehnung, bann an Garten von 256 Rlafter, Nedern 40 DRlafter, Wiese 1 3och 1264 DRlafter und Beibe 149 Slafter im Schäßungswerthe von 286 fl. 20 fr. öfterr.

7. Den Adergrund am jubifchen Friedhofe 2 Joch 78 DKlafter m Chagungemerthe von 121 fl. 20 fr. oft. 28.

Icer Kauflustige bat vor Beginn ter Lizitazion das 10%, tige Babium zu Sanden ber Lizitazioner Rommission zu erlegen.

Ge merten auch schriftliche Offerten bie 31. Dai 1865 - 6 Uhr Atende angenommen. Dieselben muffen mit dem entsprechenden Babium verseben, und mobl verfiegelt fein.

Die näheren Lizitazionebedingnisse können bei der f. f. Finang-

begirke Direkzion in Sambor in Erfahrung gebracht werben.

Bon der f. f. Finang-Bezirts-Direfzion.

Sambor, am 5. Mai 1865.

## Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 6493. C. k. Dyrekcya skarbu obwodowa w Samborze Podaje do wiadomości, ze niżej poszczególnione realności do byłej Aupy w Starejsoli należące na dniu 1go i 2go czerwca 1865 w kanrelaryi wyż wspomnionej dyrekcyi w drodze publicznej licytacyi najwięcej dającemu sprzedane być mają, mianowicie:

1. Budynek murowany, zawierający pomieszkanie byłego pod-Zupka z budynkami gospodarczemi, jakoteż wieża razem z zegarem, gred owocowy, zawierający w sobie 2 morgi siedm sążni kwadr., Pastwisko 47 kwadr. sażni w wartości szacunkowej 1543 zł. 20 c. wal. austr.

2. Budynek murowany, zawierający w sobie pomieszkanie bybudynek muruweng, manungang de waianem i budynkami gopodarczeni, jakoteż cgred owocowy, zawierający w sobie 544 kwadrat. sażni, pole orne 612 sazni i laka 976 kwadr. sażni w wartoszacunkowej 948 zł. 20 kr. w. a.

3. Budynek murowany, zawierajacy w sobie pomieszkanie byce kontrolera z budynkami gospodarczemi, jakoteż ogród owo-Towy, zawierający w sobie 1 morg 698 kwadr. sażni, pole orne 1558 kwadr. sażni, łąki 151 kwadr. sażni i pastwisko 399 kwadr.

Nazni w wartości szacunkowej 855 zł. 20 kr. w. a.

4. Budynek zawierający w sobie pomieszkanie byłego drugiego Mražnika panwy z budynkami gospodarskiemi jakoteż ogród zawierajacy w schie 396 kwadr, sazni i pole orne 1588 kwadr, sazni w wartości szacunkowej 848 zł. 20 kr. w. a.

5. Budynek murowany, zawierający w sobie pomieszkanie bylego majstra od wagi z budynkami gospodarczemi, jakoteż ogród Zanierajacy w sobie 228 kwadr. sazni i pola ornego jeden morg w wartości szacunkowej 563 zł. 20 kr. w. a.

t. Budynek murowany, zawierający w sobie pomieszkanie byłego hajduka i ogród zawierający w sobie 256 kwadr. sążni, pole orne 40 kwadr. sążni, laki jeden morg, 1264 kwadr. sążni pastoje 286 zł. 20 kr. i Pastwisko 149 kw. sążni w wartości szacunkowej 286 zł. 20 kr. wal, austr.

7. Pole przy okopisku żydowskiem, zawierające dwa morgi 78 kw. sażni w wartości szacunkowej 121 zł. 20 kr. w. a.

kazdy przystępujący do licytacyi ma przed rozpoczęciem licytacji 10% towe wadyum do rak komisyi licytacyjnej złożyć.

Przyjmuje się także pisemne oferty aż do 31. maja 1865 do Gtej godziny wieczór; każda oferta ma być w wadyum opatrzona.

Blizszą wiadomość o warunku licytacyi powziąść można w tu-

tejszej dyrekcyi skarbu.

Z c. k. dyrekcyi skarbu obwodowego.

Sambor, dnia 5. maja 1865.

(978)Edift.

Dr. 16913. Bon bem f. f. Lanbesgerichte mirb bem Auton Zielkiewicz oder deffen Rechtsnehmern mit diefem Grifte befannt gemacht, daß Simon Josef Beile und Malke Selzer als Eigenthümer ber Realität Nr. 125<sup>2</sup>/4 wider Anton Zielkiewicz oder bessen Rechts-nehmer am 31. März 1865 3. 16913 hiergerichts die Klage auf Lö-schung von der Realität Nr. 125<sup>2</sup>/4 der dom. 30 pag. 481 n. 25. on. für den Belangten sichergestellten Summe pr. 640 fl. sammt Bezugsposten ausgetragen haben, welche Rlage unter Ginem zur mundlichen Berhandlung defretirt wird.

Da Belangte oder deffen Rechtenehmer ihrem Erben und Wohnorte nach nicht befannt find, so wird denfelben der gr. Aldvofat Dr. Starzewski mit Substituirung des Hrn. Advokaten Dr. Gnoiński auf deren Gefahr und Roften jum Kurator bestellt, und bemfelben der

oben angeführte Beicheid dieses Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Landesgerichte. Lemberg. am 24. April 1865.

Cobitt.

Mr. 724. Bom f. f. Bezirksamte als Gericht zu Bursztyn wird bekannt gemacht, das am 23. Februar 1864 Michael Sikorski Stadtler zu Bolszowce ohne hinterlaffung einer letwilligen Anordnung geftorben fei.

Da derselbe in Gursztyn Czortkower Kreises geboren, und zu Bolszowee hierbezirke anfaßig gemesen war, diesem Gerichte demnach unbefannt ift , ob und welchen Berionen auf feine Beilaffenschaft ein Erbrecht guftebe, fo werden alle diejenigen, welche hierauf aus mas immer für einem Rechtegrunde Unfpruch gu machen gedenken, aufgefordert, ihr Erbrecht binnen Ginem Jahre von dem untengefesten Tage gerechnet, bei Diesem Gerichte anzumelden, und unter Alusweis fung thres Erbrechtes, ihre Erbeerklarung anzubringen, midrigens die Berlaffenschaft, für welche inzwischen Stofan Dowhaniuk als Berlaffenschafte-Rurator bestellt worden ist, mit jenen, die sich werden erbeertlart und ihre Erbetittel ausgewiesen haben, verhandelt, ter nicht angetretene Theil der Verlassenschaft aber, oder wenn sich Nies mand erbeerklart hatte, die gange Berlaffenfchaft vom Staate ale erbs los eingezogen werden murde.

Vom f. f. Bezirksamte als Gericht.

Bursztyn, am 3. April 1865.

## Edyki.

Nr. 724 Ze strony c. k. urzędu powiatowego jako sądu w Bursztynie, podaje do wiadomości, że Michał Sikorski mieszczanin z Bołszowca na dniu 23. lutego 1864, r. bez pozostawienia

ostatniej woli rozporządzenia w Bołszowen zmarł.

Gdy tenże z Gusztyna obwodu Czortkowskiego urodzony, a w Bołszowcu zamieszkały był, tutejszemu sądowi jednak niewiadomem jest, czyli i którym osobom do jego spadku prawo przysłuża, wiec wzywa się wszystkich, którzyby z jakich kolwiek bądź powodów prawnych pretensyc na spadek ten robić zamyślali, swoje prawa spadkowe w przeciągu roku, licząc od dnia niżej wyrażonego, w tym sądzie wnieśli, a po wykazaniu praw swoich deklaracyę do spadku złożyli, ile że w razie przeciwnym spadek, dla którego tymczasowo Stefan Dowhaniuk kuratorem ustanowionym jest, z temi, którzy po wykazaniu tytułu prawa deklaracyę przy-jecia spadku wniosą pertraktowanym, zaś pozostała część spadku, albo gdyby nikt sie nie deklarował, cały spadek dla braku spadkobierców przez rząd objętym zostanie.

Od c. k. urzedu powiatowego jako sadu.

Bursztyn, dnia 3. kwietnia 1805.

(968)E bitt.

Rr. 22587. Bon tem Lemberger f. f. Landes: als Sandels: gerichte mird mit diesem Edifte bafannt gemacht, bag über Unjuden bes herrn Anton Dabozański gegen die Cheleute Ludwig und Anna Schramek pto. 430 fl. öfterr. Währ. f. N. G. am 10. Mai 1865 3. 22587 ein Bahlungsauftrag erlaffen muite.

Da ber Wohnort ber Belangten unbefannt ift, fo wird benfelben ber fr. Dr. Kratter mit Gubfiftuirung Des frn. Dr. Natkis auf ihre Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und bemfelben ter oben angeführte Bescheid tiefes Berichtes jugeftellt.

Lemberg, am 10. Mai 1865.

Lizitazione - Ankundigung.

Nr. 6251. Ces. król. sąd obwodowy w Stanisławowie uwiadamia niniejszem, ze w celu zaspokojenia pretensyi w ilości 10.500 zł. w. a., a w szczególe ilości 7900 zł. w. a. wraz z odsetkami po 5% od dnia 19. grudnia 1863 r. bieżącemi, do Fiszla Aberdama należącej, niemniej ilości 2600 zł. w. a. z procentem po 5% od całej sumy 10500 zł. w. a od dnia 1. stycznia 1859 r. do dnia 18. grudnia 1863. r., zaś od 19. grudnia 1863 r. od sumy 2600 zł. w. a. bieżącemi i kosztów w ilościach 13 zł. 72 cent. i 7 zł. 6 cent. w. a. do spadkobierców Stanisława Suchodolskiego należących, tudzież kosztów dalszych w ilości 10 zł. 52 cent. w. a. Fiszlowi Aberdam przyznanych, nakoniec kosztów w ilości 27 zł. 94 cent. w. a. tak dla Fiszla Aberdama jako też spadkobierców śp. Stanisława Suchodolskiego niniejszym przysądzonych, publiczna sprzedaž realności dłużnika p. Karola Paternaja własnej, a pod nr. kons. 4 w mieście w Stanisławowie położonej, wraz z realnością pod nr. 177 do owej realności należącą i z nią jedna realność stanowiąca, w trzech terminach, t. j. dnia 1. czerwca, 4. lipca i 3. sierpnia 1865. r. zawsze o godzinie 10. z rana w tutejszym c. k. sądzie przedsięwziętą będzie.

Realności te w pierwszym i drugim terminie nie niżej ceny szacunkowej, to jest sumy 33564 zł. 233/4 kr. w. a., w trzecim zaś i niżej tej ceny, jednakoweż tylko za sumę wyrównywającą sumie łącznej ciężarów hypotecznych sprzedanemi będą. taka cene i w trzecim terminie nikt nie ofiarował, na ten wypadek celem ułożenia warunków ułatwiających ustanawia się termin na 3. sierpnia 1865 r. o godzinie 4tej po południu, w którym wierzyciele hypoteczni tem pewnicj tu stanąć mają, gdyż inaczej niestawający jako zgadzający się z większością głosów stawających uważanymi będą, po czem 4. termin licytacyjny rozpisany będzie.

Akt szacunkowy, wyciąg tabularny, jako też dalsze warunki licytacyjne mogą w tutejszym c. k. sądzie być przejrzane.

O tej licytacyi uwiadamiają się obie strony, jako też wierzyciele hypoteczni, mianowicie: wierzyciele na dobrach Korastawice, Słobódka, Stasiawa wola i Wiktorów do masy Stanisława Broniewskiego należących, tudzież spadkobiercy tegoż Stanisława Broniewskiego, jako też kredytorów, którzyby w międzyczasie prawo hypoteki na tej realności uzyskać mogli, przez kuratora w osobie p. adwokata Eminowicza ze substytucyą p. adwokata Skwarczyńskiego ustanowionego i przez edykta.

Z rady c. k. sądu odwodowego. W Stanisławowie, dnia 24. kwietnia 1865.

(980)Obwieszczenie.

Nr. 9655. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu niniejszem do publicznej podaje wiadomości, że celem zaspokojenia sumy 682 zł. 50 kr. a. w. z 6% odsetkami od dnia 28. maja 1860, r. bieżącemi, kosztów sądowych 4 zł. 48 kr. i egzekucyjnych pr. 26 zł. 23 kr., 53 zł. 65 kr., 18 zł. 18 kr. i 33 zł. 14 kr. a. w. wygranych przez Julię Urbańską jako prawo-nabywczyni Berthy Maschler przeciw Felixowi Urbańskiemu, przymusowa sprzedaż dóbr Suchodół, Białobrzegi, Głowienka i Króścieńko niżne, dawniej w Jasielskim, teraz w Sanockim obwodzie położonych, według Dom. 320 pag. 253 n. 16 haer., i pag. 276, 280 i 286 n. 15 haer., Felixa Urbańskiego własnych rozpisuje, i w tym c. k. sądzie pod następującemi lżejszemi warunkami odbędzie się:

I. Do tej sprzedaży wyznacza się jeden termin na dzień 3. lipca 1865. r., godzinę 10. przedpołudniem, na którym dobra te i ni-

żej ceny szacunkowej sprzedane zostaną.

11. Cene wywołania stanowi suma jako wartość tych dóbr przez sadowe oszacowanie wyprowadzona, mianowicie: a) dobr Suchodoła suma 3249 zł. 60 kr. a.w., b) dóbr Krościeńko niżne suma 3012 zł. 20 kr. a. w., c) dóbr Główienka suma 2026 zł. 20 kr. a. w. i d) dóbr Białobrzegi suma 1683 zł. 50 kr.a. w.

III. Chęć kupienia mający obowiązany jest, jako wadyum tylko 5% czyli dwudziestą część ceny wywołania, która w okrągłej liczbie, w szczególności przy licytacyi Suchodoła kwotę 165 zł., przy licytacyi dóbr Główienka kwotę 105 zł. a. w., przy licytacyi dóbr Krościenko niżne kwotę 155 zł. a. w., a przy licytacyi dóbr Białobrzegi kwote 84 zł. a. w. stanowić ma, gotowemi pieniadzmi, lub w fistach zastawnych galicyjskiego stanowego instytutu kredytowego według ostatniego kursu gazety Lwowskiej, wraz z dotyczącemi kuponami do rak komissyi sprzedawczej przed zaczęciem tej sprzedaży złożyć, który to zakład, jeźli w gotówce złożony został, najwięcej ofiarującemu w cenę kupna wrachowany, innym zaś kupującym po ukończonej licytacyi zwrócony zostanie.

IV. Cheć kupicnia mającym wolno jest, wyciąg tabularny, akt oszacowania i inwentarz tych dóbr, tudzież bliższe warunki sprzedaży w tutejszo-sądowej registraturze przejrzeć lub odpisać.

O tej rozpisanej licytacyi obydwie strony sporujące, dalej wszystkich wierzycieli hypotecznych do rak własnych, lub też do rak wykazanych ich pełnomocników, wierzycieli zaś, którymby uchwała ninicjsza licytacyc dozwalająca, nie wcześnie lub też wcale doręczona być nie mogła, lub też, którzyby do tabuli krajowej po 15tym wrześniu 1862. r. weszli, na ręce ustanowionego w tym celu kuratora adwokata krajowego Dra. Frenkla z zastępstwem adwokata Dra. Waygarta i przez ninicjszy edykt zawiadamia sie.

Z rady c. k. sadu obwodowego. Przemyśl, dnia 31. gruduia 1864.

Mr. 4287. Bei der f. f. Finang = Begirte = Direfgion in Stry mird gur Beraugerung bes als unbrauchbar ausgeschiedenen Cfartpa piers im beiläufigen Gewichte von 45 Bentner eine Verfteigerung mit telft schriftlichen Offerten vorgenommen werden.

Diese Offerten muffen spätestens am 30. Mai 1865 bei ber f. b. Finang-Bezirfo-Direfzion in Stryj eingebracht und mit einem Badium

von 45 fl. oft. 2B. belegt fein.

Die Bedingungen tonnen bei der f. f. Finang-Begirte-Direfgion tann auch bei dem f. f. Finang-Landes-Direfzions Defonomate einge

Bon der f. f. Finang-Begirks-Direkzion. Stryj, am 17. Mai 1865.

(986)Rundmachung.

Mr. 5649. Es ift mahrgenommen worden, bag manchmal auf Geldbriefen Brieffiegelmarten aufgetlebt werden, welche den Ramen und die Airma oder die Wohnung des Aufgebers bezeichnen. Da bie burch die Wertheinschluffe folder Gendungen gefährdet werben, fo murden die f. f. Boftamter beauftragt, Geldbriefe mit derlet Brieffie gelmarken gurudzuweisen und die Partheien aufmertfam gu machen daß der Name und die Wohnung tes Versenders auf der Rudfeite der Geldbriefe mit der Sandschrift oder Stampiglie anzusetzen ift.

Welches hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird. Bon der f. f. galig. Poft = Direkzion.

Lemberg, am 15. Mai 1865.

Obwieszczenie.

Nr. 3175. 1. Niniejszem daje się do wiadomości publicznej iż na zaspokojenie wygranej przez Kazimierza Dziekońskiego prze ciw Franciszkowi Senkowskiemu sumy 308 złr. m. k. czyli 924 cwancygierów w srebrze z odsetkami i kosztami odbędzie się przy musowa sprzedaż realności dłużnika własnej z domu mieszkalneg i należnych do tegoż gruntów składającej się, we wsi Dzurkowi pod Nrem. konskr. 199 położonej, w dniach 27. czerwca, 12. i 21 lipca 1865 roku o 10tej godzinie przed południem w c. k. sądzie w Obertynie.

2. Cenę wywołania stanowić będzie wartość szacunkowa

w kwocie 418 zł. w. a.

3. Cheć kupienia majacy tytułem wadyum przed rozpocze ciem licytacyi w kwote 90 zł. w. a. do rak komisyi złożyć <sup>mają</sup> która do ceny kupna dorachowaną zostanie.

4. Reszta warunków sprzedaży tej przed lub w czasie licyto-

cyi w tutejszym c. k. sądzie przejrzane być mogą.

Z c. k. urzędu powiatowego jako sadu. Obertyn, daia 10. lutego 1865.

(988)

Nr. 4890. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu niniejszem do publicznej podaje wiadomości, iz licytacya przymusowa realności pod l. 174 w Przemyślu położonej, w 3/4 częściach małżonków Josla i Gojli Billików, w 1/4 części Szaji Hirth własnej, celem ścia gniecia wygranej przez gmine miasta Przemyśla sumy 234 ztr. 111k. czyli 245 zł. 70 c. w. a. z przynależytościami rozpisana, i w ty c. k. sądzie na terminach 8go maja 1865 i 19. czerwca 1865 od być się mająca, na skutek prosby egzekucyę prowadzącej gminy wstrzymuje się.

Z rady c. k. sadu obwodowego.

Przemyśl, doia 13. maja 1865.

Obwieszczenie.

Nr. 13948. Lwowski c. k. sad krajowy zawiadamia niniej szem Kazimierza Stefana dw. im. Młodeckiego, że na prosbe Teresy Kownackiej uchwała z dnia 6. grudnia 1864 do 1. 49827 eks tabulacya praw na jego rzecz w stanie biernym dóbr Gaje staro brodzkie i Buczyna Dom. 467. p. 146. n. 215. on. i Dom. 154. P. 224. n. 159. on. zabezpieczonych, zarządzoną została i że z pi wodu niewiadomego miejsca pobytu Kazimierza Stefana Młodeckiego dla tegoż w celu doręczenia powyższej uchwały adwokat Dr. W<sup>sze-</sup> łaczyński za kuratora ustanowiony został.

Z c. k. sadu krajowego. Lwów, dnia 20. kwietnia 1865.

(2)

(992)Kundmachung. Rr. 5269. Bur Besetzung ter in Przemysl erledigten Rreis Rabinerestelle, mit melder ber fpstemistrte Gehalt von 315 fl. off. aus der Kasse der Przemysler Ispaelitengemeinte verbunden ift, wird der Konfurs bis letten Juni I. J. ausgeschrieben.
Diejenigen, welche um diese Stelle sich zu bewerben Willens fint, baben bis zu dem gleigen Terming ihre Geschen Diesenstung

haben bis ju dem obigen Termine ihre Gefuche unter Nachweisung ihrer Gerfunft, ihrer bisberigen Berwendung, ihrer Moralität, ber mit gutem Erfolge jurudgelegten philosoptischen Studien und und die abgelegte Prüfung aus ter Kätagogik, mittelft ihrer vorgeseten Behörde bet tiefer k. f. Kreisbehörde zu überreichen. Przemysl, am 16. Mai 1865.